## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 184. Donnerstag, den 3. August 1837.

Ungekommene gremden vom 1. August.

herr Guteb. b. Gforagemeffi aus Schoden, fr. Guteb. b. Rurnatowafi aus Imno, Sr. Guteb, v. Otodi aus Luffowo, Sr. Guteb. v. 3debinefi und Sr. Partif. Guttry aus Piotrfowice, Gr. Zeichen = Lehrer Arnd aus Liffa, Gr. Raufin. Uhle aus Stettin, I. in Do. 15 Breslauerftr.; Gr. Buchhalter Jurfiewicz ans Barichau, Gr. Pachter Magielefi aus Sapplewo, I, in No. 391 Gerberftr.; Gr. hausbefiger Benneke aus Barichau, I. in No. 118 Damm; fr. Raufm. Galamonfohn aus Lobfens, I. in Do. 53 Schrobka; Sr. Riehn, Rand. ber Theologic, aus Binfowfen, I, in Do. 82 Martt; Br. Raufm. Schreiber aus Rogafen, I, in Do. 165 Bilb. Str.; Gr. Guteb. v. Taezanowefi aus Taczanowo, I. in Ro. 3 Salbborf; Br. Guteb. v. Schwinarefi aus Dembe, Gr. Guteb. v. Gorcifzewefi aus Goleczewo, Gr. Gutebefiger v. Dobrzydi aus Baborowo, Gr. v. Lastowsti, ebem. Refer., aus Wierzchaczewo, I. in No. 30 Breslauerftr.; Gr. Pachter Alter aus Chlebowo, I. in No. 95 St. Abalbert; Gr. Geifflicher Rufgnat aus Goftin, Sr. Raufm. Scheel aus Liffa, Br. Raufm, Lowenberg aus Warschau, Sr. Partit. v. Balfnoweff aus Buf, Sr. Guteb. Littmann aus Caula, Sr. Guteb. v. Jafin= Bfi aus Witakowice, I. in Do. 15 Breiteftr.; Dr. Probft Nowacki aus Bialenge, L in Mo. 30 Ballischei.

<sup>1)</sup> Proclama. Alle biejenigen, welsche aus ber Zeit vom 18. Mai 1835 bis 6. April 1837, wahrend welcher ber Rendant Carl Wolff bie Salarien Raffe

Proclama. Wszyscy ci, którzy z czasu od dnia 18. Maja 1835, aż do 6go Rwietnia 1837, w ciągu którym Rendant Karól Wolff, kassą sa-

bes unterzeichneten Gerichts verwaltet bat, an die Umte-Caution beffelben aus irgend einem Rechts = Grunde Unfpruche gu ba= ben glauben, werden bierburch aufgefors bert, Diefelben in bem auf ben 28ften Cept. 1837 por bem Affeffor Bicbe= mann hierfelbft angefehten Termine ans anmelben und nachzuweisen, wibrigen= falls ihnen bieferhalb ein ewiges Still= fdweigen wird auferlegt, und fie lediglich an bie Perfon bes ze. Wolff und beffen übriges Bermogen werben verwiesen wer= Erzemeigno, ben 5. Juli 1837. Ronigl. Preuß. Land = und

Stadt = Gericht.

Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt : Gericht gu Wreschen.

Die gu Groß = Pfary unter ben Mum= mern 5 und 8 belegenen Grundfinde, abgeschätzt auf 153 Rtlr. und 103 Rtlr. 12 far. jufolge ber, nebft Sypotheten= fchein und Bedingungen in ber Regiftra= tur einzusehenden Tare, follen am 4 ten September 1837 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subha= ffirt werben.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praflufion fpateftens in Diefem Zer= mine zu melben.

Brefchen, ben 6. Mai 1837. Ronigl. Preuf. Land und Stadtgericht. larying podpisanego Sądu zarządzał, z iakieykolwiek bądź przyczyny prawney pretensye mieć mniemaia, wzywaia się ninieyszém, aby takowe w terminie na dzień 28. Września 1837 przed Assessorem Wiedemann tu w mieyscu wyznaczonym podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym im w téy mierze wieczne milczenie nałożonym będzie, i iedynie do osoby etc. Wolffa i iego reszty maiatku oddaleni zostana.

Trzemeszno, dnia 5. Lipca 1837. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski,

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-Mieyski w Wrześni.

Nieruchomości w Psarach wielkich pod No. 5 i 8 położone, oszacowane na 153 i 103 Tal. 12 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maia być dnia 4go Września r. b. przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypoźniey w terminie oznaczonym.

Września, dnia 6. Maja 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

6, 20m 183 . Billion welder for do dgo Knieml 121-

3) Bekanntmachung. Die verwittwete Fran Gutspächterin Theophila Margaretha Janfowska, geborne Warnke zu Annaberg bei Obrzycko, und Herr Leo v. Jannakki, zu Topole bei Lobsenk, Berlobte, haben mittelst gerichtlichen Bertrages vom 24. Juni 1837 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer kunftigen Ehe ausgeschlossen.

Samter, ben 24. Juli 1837. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

4) Loikralvorladung. Von bem unterzeichneten Koniglichen Land = und Stadtgericht werden alle biejenigen, wels che an die 16 Athlr. 20 fgr. betragende Umts-Raution bes, beim hiefigen Gericht bom 24. Marg 1836 bis incl. 6. Februar 1837 angestellt gewesenen Sulf3= Exefutore und Boten Soffmann, ans feiner biebfalligen Umteverwaltung Un= fpruche zu haben vermeinen, vorgelaben, folche in bem auf ben 10. August c. a. Vormittags um 10 Uhr, por bem herrn Land : und Stadtgerichte = Rath Rleemann, hiefelbft angefetten Termine glaubhaft nachzuweisen, wibrigenfalls ber Musbleibende zu gewartigen bat, baß er im Kalle ber Ungulänglichkeit ber Rau= tion, gur Befriedigung ber fich gemelbes ten Glaubiger, mit feinen Unfpruchen blos an bas ubrige Bermogen bes Soff= mann verwiefen werben wird.

Inowraciam, ben 18. April 1837. Kbnigk, Prenß. Land = und Stabt= Gericht.

Obwieszczenie. Ur. Leo Jasiński w Popoli podŁobżenicą i iego narzeczona owdowiała Jankowska, Teofila Małgorzata z Warnkow possessorka w Annabergu pod Obrzyckiem, układem sądowym z dnia 24. Czerwca 1837, wyłączyli w przyszłym swym małżeństwie wspólność maiątku i dorobku.

Szamotuły, dnia 24. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podpisany Zapozew edyktalny. Sąd Ziemsko-mieyski wzywa wszystkich, którzyby do kaucyi urzędowey, byłego Exekutora i Woźnego Hoffmana urząd swóy od 24. Marca r. p. až do czasu incl. 6. Lutego r. b. przy tuteyszym Sądzie wykonywaiącego 16 Tal. 20 sgr. wynoszący, z urzę. dowania iego mieli iakowe pretensye, ażeby takowe w terminie na dzień 10. Sierpnia r. b. zrana o godzinie Totéy przed Ur. Kleemann wyznaczonym wykazali. W razie przeci. wnym niestawaiący z pretensyami swemi na przypadek niewydostarczaiącey kaucyi do zaspokoienia wierzycieli, którzy się zgłoszą do reszty maiątku Hossmana odesłany będzie.

Inowracław, dn. 18. Kwiet. 1837.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 5) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht gu Snowraclam, ben 21. Juli 1837.

Das Tifchler Wilhelm Manteliche Saus nebft Bubebbr auf ber Borftabt Cy= ftrejewo, in Strzelno Do. 2., abgeschatt auf 335 Athlir. zufolge ber, nebft Soppo= thefenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 18. September 1837 Bormittags 10 Uhr vor ber Gerichte : Rommiffion in Strgelno fubhaftirt werben.

Der dem Aufenthalte nach unbefannte Glaubiger Fiedrich Wilhelm Schwiedop, welcher fich angeblich in 3nchlin, Goffn, ner Rreifes, im Ronigreich Polen aufge= balten haben foll, wird hierzu bffentlich

porgelaben.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-Mieyski w Inowrocławiu. dnia 21go Lipca 1837.

Dom z przynależnościami w Strzelnie pod No. 2 na przedmieściu Cystryiewie położony, do stolarza Wilhelma Mantel należący, oszacowany na 335 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznymi warunkami w Registraturze, ma być dnia 18. Września 1837 przed południem o godzinie rotéy przez Kommissyą Sądową w Strzelnie sprzedany.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel Fryderyk Wilhelm Schwiedopp, któ. ry w Żychlinie powiecie Gostyńskim, w Polsce się znaydować miał, zapozywa się ninieyszem publicznie na

dzień i mieysce wyrażone.

6) Bekanntmachung. Der Muhlenbefiger IB. Bernbt gu Cjarnifauer= Sammer beabfichtigt, neben feiner Mahlmoble eine Schneidemuble anzulegen und bat ben landespolizeilichen Ronfens bagu nachgefucht.

welche fich gu Ginfpruchen gegen bie beabsichtigte Unlage berechtigt glauben, bierdurch aufgeforbert, ihre etwanigen Ginwendungen bagegen bei bem unterzeichneten landrathlichen Umte innerhalb, Radzco Ziemiańskiemu podali. Ile

Obwieszczenie. Właściciel młyna w Czarnkowskiem Hammer W. Berndt zamyśla koło swego młyna pilę założyć, do czego o konsens prawno policyiny doprasza się.

Wzywa się tedy wszystkich, któ. Es werben bemnach alle biejenigen, rzy względem zalożenia takowego tartaka młyna by być mogli prawo do wniesienia iakowéy excepcyi, aby takowe w przeciągu osiem tygodni pod prekluzya Królewskiemu Urzedowi einer praflusivischen Frift von 8 Wochen po uplymeniu pominionego terminu

fein Wiberfpruch weiter berudfichtigt, fonbern ebentualiter ber in Untrag gebrachte Ronfens ertheilt werben.

Czarnifau, ben 24. Juli 1837. Roniglices Landrathe, Umt.

7) Polizeiliche Bekanntmachung. A. Die hiefigen Bader werben in bem Monate August b. 3. nach ben nach= febend bezeichneten Preifen ihre Baaren perfaufen:

a) fur I fgr. eine Cemmel von 19 bis 21 Loth :

- b) fur 5 fgr. ein feines Roggenbrob bon 6 bis 8 Pfund;
- c) fur 5 fgr. ein mittleres Roggenbred bon 8 bis 10 Pfb.;
- bis 12 Pfund. Bourd oven

Um billigften werben nachftebenbe Batfer bei porausgesetter Gute verfaufen:

- a) für I fgr. eine Semmel von 21 Eth.:
- 1) Carl Balbe auf ber Fischerei Dor 85.,
- ftrage Do. 381.,

4) Friedrich Rau auf ber Ballifchei Do. 82., und

5) Samuel Wisniach auf St. Martin No. 91.

anzumelben. Nach Ablauf berfelben wird późnieg na żaden opozycyjneg wnio. sek uważano nie będzie, lecz owszem domagany sie konsens udzielonym zostanie.

Czarnkowo, dnia 24. Lipca 1837. Królewski Urząd Radzco. Ziemiański.

Obwieszczenie policyine.

A. Piekarze tuteysi sprzedawać będa w miesiacu Sierpnia r. b. swe towary podług cen następnie oznaczonych:

a) za sgr. I bułkę od 19 do 21 łótów ważącą,

b) za sgr. 5 bochenek chleba pięknego žytnego od 6 do 8 funtów wagi maiącego,

c) za sgr. 5 bochenek chleba żytnego średniego 8 i 10 funtów ważącego,

d) fur 5 fgr. ein Schwarzbrod von 10 ...d) za sgr. 5 bochenek chleba czarnego ważącego lo i 12 funtów.

Przy spodziewaney naytaniey sprzedawać będą dobroci piekarze nastepuiacy:

a) za sgr. I bulkę 21 lotów ważącą:

1) Karól Balde na Rybakach;

2) Carl Rrug auf St. Abalbert Do. 22., 2) Karol Krug na swiętym Woyciechu pod No. 22.;

3) Bernhard Pabe auf ber Dominifaner- 3) Bernardy Pade na uliey Dominikańskiey pod No. 381.;

4) Fryderyk Rau na Chwaliszewie pod No. 82.;

5) Samuel Wismach na świętym Marcinie pod No. 91.;

- b) fur 5 fgr. ein feines Roggenbrod domagany and konsens udaiclonym
- 1) Sylvester harbege auf bem alten Martte,
- 2) Mullat in Mullathaufen und
- 3) Samuel Wismach auf St. Martin Mo. 91.,
- c) fur 5 fgr. ein mittleres Roggenbrod von 10 Pfo.:
- 1) Joseph Litniejewefi auf ber Schutzen= ftrafe Mo. 61.,
- 2) Friedrich Mentel auf ber Ballischei no. 22.,
- d) fur eben biefen Preis ein mittleres - Roggenbrod von 12 Pfo.:
- -1) Friedrich Renner auf ber Biegenftr.,
- 2) August Wally auf ber Wronkerftraße No. 296. und
- 3) Angust Witte St. Martin No. 37.,
- e) für 5 fgt. ein Schwarzbrod von wolnuis pho ogeostew Dean
- 1) Eduard Berfe auf der Wallischei Do. 32.,10010
- 2) Karl Krug auf St Abalbert Do. 22. the same word it was and it was an
- B. Die hiefigen Fleischer werben ihre Baaren in dem Monat August d. J. Pnie w miesigen Sierpnia r. b. sprzenachstehend verkaufen : bog und
- a) bas Pfund Rinbfleifch ju 2 fgr. 6 pf. bis 3 fgr.,
  - b) bas Pfo. Schweineffeifch fur 3 fgr.,
  - c) bas Pfb. Ralbfleifch ju 2 fgr. 6 pf. und 3 fgr., und
  - d) das Pfund Schöpsensteisch zu 2 fgr. 6 pf. und 3 fgr.

- b) za sgr. 5 hochenek chieba pięknego żytnego 8 funtów ważącego,
- 1) Sylwester Hardege na rynku;
- 2) Mullak w Mullakowie;
- 3) Samuel Wismach naswiętym Marcinie pod No. 91.;
- c) za sgr. 5 bochenek chleba żytnego ważącego funtów 10,
- 1) Józef Letniejewski na ulicy Strzelców pod No. 61.;
- 2) Fryderyk Menzel na Chwaliszewie pod No. 22.;
- d) za cenę tą samą bochenek chleba średniego funtów 12 ważącego,
- 1) Fryderyk Renner na ulicy Kozi;
- 2) August Wally na ulicy Wronieckiéy pod No. 296 i
- 3) August Wittke na świętym Marcinie pod No. 37.;
- e) za sgr. 5 bochenek chleba czarnego funtów 121 ważcego:
- 1) Eduard Herse na Chwaliszewie pod No. 32;
  - 2) Karól Krug na świętym Woyciechu pod No. 22.
  - B. Rzeźnicy tuteysi swoie nastędawać będą towary:
    - a) funt wolowiny po sgr. 2 fen. 6 i po sgr. 3,
    - b) funt wieprzowiny po sgr. 3,
    - c) funt cieleciny po sgr. 2 fen. 6 i po sgr. 3,
  - d) funt skopowiny po sgr. 2 fen. 6 i po sgr. 3.

Die Preife bei jebem Bleischverkauf in ben einzelnen Lokalen find aus ben in benfelben aufgehangten, vom Polizei = Dia rektorio vifirten Zaren zu entnehmen.

Bei porausgefetter Gute werben nach= ftebenbe Fleischer am billigften verfaufen :

- 1) Unbreas Manidi auf bem alten Markte bas Pfo. Rindfleisch zu 2 far. 3 pt., the mailer seconds of the
- Martte, bas Pfund Rindfleifch fur 2 jgr.,
- 3) Elifabeth Bryfcynista
- 4) Unton Cobanefi, beide auf bem neuen Markte,
- 5) Rubicki auf dem alten Markt,
- 6) Karastiewicz Dito
- 7) Ropczynski auf dem neuen Markte,
- 8) Ignat Rarafftiewicz bito
- 9) Swidersti bito 6 pf.,

10) Marcus Ralb in ber Judenbank, bas Pfb. Ralb= und Schopfenfleisch zu 2 igr. 4 pf.

11) F. J. Mofes in berfelben Bank, bas Pfd. Kalbfleisch fur 2 fgr. 4 pf. und Schöpfenfleisch fur 2 fgr. 3 pf.

Das betheiligte Publifum wird bei bie= fer Gelegenheit auf bas Berkaufe = Lofal Des Fleischermeifters Carl Fliege, welches in einem neu eingerichteten bereits gehal, tenen Laben in ber Rlofterftrage beftebt, aufmertfam gemacht. Der 2c. Fliege wird bas Pfund Rind = und Ralbfleisch

Ceny sprzedawania mięsa po poie. dynczych iatkach można wyczytać z taxów wywieszonych przez Dyrek. torym policyine potwierdzonych.

W dobroci spodziewaney następu. iący naytaniéy sprzedawać będą rzeź.

nicy:

- 1) Andrzey Manicki na starym rynku, funt wołowiny i cielęciny po sgr. 2 fen. 3.;
- 2) Johann Leonski auf bem neuen 2) Jan Leonski na nowym rynku, funt wolowiny za sgr. 2.;
  - 3) Elźbieta Brykczyńska,
  - 4) Cobański, obydway na nowym
  - 5) Rubicki na starym rynku,
  - 6) Karaszkiewicz dito.,
  - 7) Kopczyński na nowym rynku,
  - 8) Ignacy Karaszkiewicz dito.
  - 9) Swiderski dito. bas Pfd. Schweinefleisch fur 2 fgr. funt wieprzowiny za sgr. 2 fen. 6;

10) Marcus Kalb w iatkach żydowskich, funt cielęciny i skopowiny po 2 sgr. 4 fen.;

11) F. J. Mozes w tych samych iatkach, funt cielęciny za sgr. 2 fen. 4, a skopowiny za sgr. 2 fen. 3.

Przy tey okazyi zwraca się uwagę publiczności interesowaney na mieysce sprzedawania rzeźnika Karóla Fliege, stanowiące kram nowo założony i iuż uczęszczoney na ulicy Klasztornéy, etc. Fliege sprzedawać bedzie funt wołowiny i cieleciny po gu 2 sgr. 6 pf., Schweinesseisch zu 3 sgr. 2 sen. 6, wieprzowiny po sgr. 3 und Schöpsensleisch zu 2 sgr. verkausen. i skopowiny po sgr. 2. Poznań, dnia 29. Lipca 1837. Konigl. Kreise und Skadt-Polle Król. Dyrektorium policyi

gei: Direttorium. miasta i powiatu.

Betanntmachung. Die seither zur Ausübung des Gräger Bierschanks benußten Lokale, namentlich: die unter dem Rathhaust befindlichen Keller, die Gelte genannt, so wie die unter der Benennung Kratke benannte Stude, nebst den dazu gehörigen Kellern in dem Stadtwaage. Sedaude, sollen auf die Zeit vom 1. Januar 1838 bis ultimo December 1840, mithin auf 3 Jahre mit der Befuguiß, außer dem Gräher Biere auch andere Viere, welche Namen sie auch führen mögen, ansschänken zu durfen, an den Meistbietenden verpachtet werden. Hierzu ist der Licitations-Termin auf den 24 sten August d. J. Bormittags 10 Uhr in unserem Sessionsssale anderaumt worden, und es können die Lizitations, Bedingungen in unserer Registratur während der Dienststunden eingesehen werden.

Pofen, ben 19. Juli 1837.

steppi siz contro ignato values obout della

sprzedawamia czenika weedle

Alaszioney, sur hinge spreadant

Der Magistrat.

think of the Contract the State of

9) Um Sten dieses Monats wird die Kunst-Ausstellung geschlossen. Posen, den 3. August 1837. Der Berwaltungs-Ausschuß bes hiefigen Kunst-Bereins.

ko) Ein in Stessewo bei Posen gelegenes Haus, worin ein Laben, 4 Stuben, Reller, Remise, Bodenkammer nehlt Bodengelaß, und Hofraum nehst Stallung sind, ist sofort auf 4½ Jahr zu verpachten, und durfte der Lokalvenhaltnisse wegen, namentlich für einen Materialisten sehr empfehlungswerth seine. Nähere Auskunft giebt J. Witt.